## Amtsblatt Jemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. März 1865.

(478 Kundmachung.

Mro. 110. Die Administrazion der allgemeinen Bersorgungs= Unstalt macht hiemit bekannt, daß die statutenmäßige Berlosung für das Jahr 1864 zu Gunften der Jahresgesellschaften 1825 bis einschließig 1850 am 28. und 29. Dezember 1864 öffentlich vorgenommen worden fei.

Bon der in dem Inseratenblatte der Wiener Zeitung Mro. 47 vom 26. Februar 1865 eingeschalteten Kundmachung über die Refultate tiefer Berlofung, fo wie über jene theilmeifen Ginlagen, welche durch Zuschreibung der Theildividenden ergänzt worden find, kann sowohl im Amtelotale der allgemeinen Berforgungs-Anftalt in Bien im Sparfassegebäude, als auch bei ihren Komanditen in den Kronlandern Ginficht genommen werben.

Die Administrazion der allgemeinen Versorgungs-Anstalt.

Wien, ben 9. Janner 1865.

(460)(1)E dykt.

Nr. 548. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że p. Wojciech i p. Antonina Madejskie przeciw Ignacemu Saryuszowi Zaleskiemu czyli Zalewskiemu i Józefowi Perkowskiemu, z miejsca i pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci przeciw tychże nieznanym spadkobiercom, względem wykreślenia rękojmi za szkodę zpowodu sekwestracyi ze stanu biernego części dóbr Rolowa i Zagacia i sumy 300 duk. dnia 16. stycznia 1865 do 1. 548 pozew wytoczyli, w skutek którego do sumarycznej rozprawy termin na dzień 19. maja 1865 o godzinie 10ej z rana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Ignacego Saryusza Zaleskiego czyli Zalewskiego i Józefa Perkowskiego lub tychże spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adw. krajowego p. dr. krajowego Czaderskiego z substytucya p. adw. dr. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 25. stycznia 1865.

(481)Konfurs.

Mro. 442. Gine Finangkonzipistenstelle bei der f. f. Finangprofuratur in Lemberg in ber IX. Diatenflaffe mit bem Gehalte jahr= licher 630 fl.

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der für den Finanzprokuratursbienst erforberlichen juridischen Ausbildung, und der im Finangprofuraturedienfte, oder bet einem landesfürftlichen Gerichte, oder bei einem Advotaten geschöpften Rechtspraxis, dann der Renntniß der Landessprachen in Schrift und Wort, binnen drei Wochen bei ber f. f. Finangprofuratur in Lemberg einzubringen.

Disponible Beamte, welche die erforderliche Eignung nachwei-

fen, werden vorzugsweise beruchfichtiget.

Lemberg, den 26. Februar 1865.

(472)Edift.

Mro. 1631. Bom f.f. Rreisgerichte zu Tarnopol wird bem, bem Mohnorte nach unbefannten Jacob Blumenfeld befannt gegeben, daß Schmil Lille gegen benfelben, unterm 18. Februar 1865 3. 3. 1531 um Erlassung der Zahlunge-Auflage über die Wechselsumme von 175 fl. öft. Bahr. gebeten habe, welchem Unfuchen gleichzeitig willfahrt wird. Dem Jacob Blumenfeld wird als Rurator Herr Dr. Kozmiński mit Substituirung des Herrn Dr. Schmidt bestellt und demselben diese Zahlungsauflage zugestellt.

Tarnopol, den 22. Februar 1865.

© b i f t. (1) (473)

Nro. 13563. Bom Przemyśler f. f. Kreis- als Sandels- und Bechfelgerichte merden über Unfuchen des Peter Pawłowski bie Inhaber des angeblich bei dem im Dezember 1863 in Munina ftatt= gefundenen großen Brande in Berluft gerathenen, von Peter Pawlowski an eigene Ordre in Glemboka am 1. November 1861 ausgestellten, feche Monate a dato in Jaroslau gablbaren, von Johann Stochmalski afzeptirten Wechsels über 100 fl. öst. W. aufgefordert, sol=

chen dem Gerichte binnen 45 Tagen, vom Tage der letten Ginschal= tung des Ediftes in der Lemberger Zeitung an gerechnet, vorzulegen, widrigenfalls dieser Wechsel nach fruchtlosem Ablauf Dieser Frist für null und nichtig erklart werden wird.

Przemyśl, am 15. Dezember 1864.

(476)Edift.

Mro. 5042. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen oft galizischen Natural-lieferungs. Obligazion lautend auf den Namen Losienica, Unterthanen im Samborer Kreise Mro. 574 boto. 17. Februar 1796 zu 4% über 42 fr. aufgefordert, felbe binnen 1 Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder ihre Besitzesrechte darzuthun, widrigens nach fruchtlosem Verlaufe ber Edittalfrist diese Obligazion für amortisirt erflärt werden wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 4. Februar 1865.

(477)Edift. Mro. 827. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die

Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen ost galizischen Natural= lieferungsobligazionen lautend auf ben Ramen:

1. Gemeinde Zupawa mit Jeziorka und Furmany, Rzeszower Rreifes, Dr. 9554 btto. 1. Rovember 1829 ju 2% über 34 fr. 71/8 rr.,

2. diefelbe Mr. 9832 doto. 1. November 1829 gu 2% über 144 fr. 5 rr. aufgefordert, selbe binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, oder ihre Besitzesrechte darzuthun, widrigens nach fruchtlosem Berlaufe ber Ediftalfrift diese Dbligazionen für amortifirt erflart werden.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 4. Februar 1865.

Edift. Rr. 1387. Bom f. f. Grzymatower Bezirfsamte als Gerichte wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Mirl Weinreb mittelst gegenwärtigen Edittes befannt gemacht, es habe Paltiel Nessenbaum unterm 27. Mai l. 3. Bahl 1387 um bie Extabulirung des ob der Realität CNr. 123 in Grzymałów für die Summe 1400 ft. RM. zu ihren Gunften versicherten Sypothekarrechtes angesucht, welche

mit dem Bescheide vom Heutigen z. 3. 1387 bewilliget wurde. Da ber Aufenthaltsort der Mirl Weinreb unbefannt ist, so hat bas f. f. Begirksamt als Gericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Befahr und Roften den hierortigen Burger Chaim Sigall als Rura=

tor bestellt, welchem der bezogene Bescheid zugestellt wird. Durch dieses Edift wird bemnach Mirl Weinreb erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und diefem Bezirfs : Berichte anzuzeigen, über: haupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Grzymałów, am 28. September 1864.

Edift. (479)

Mr. 4733. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem unbekannten Orts fich aufhaltenden Marcell Lenartowicz bekannt gegeben, daß über die Bitte des Brunner Handlungshaufes Schottela et Kropatschek unterm 8. Juli 1863 Bahl 24502 die Pranotagion der Wechselsumme pr. 419 ft. 77 fr. oft. W. ob feiner Realität Nr. 103, ferner ob den für ihn auf den Realitäten Mr. 103 und 104 haften= ben Rechten Dom. 91. pag. 42. n. 15. haer. bewilligt und der Bescheid bem für ihn bestellten Rurator Abvotaten Dr. Gnoinski juge= stellt wurde.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg', am 4. Februar 1865.

III. Einberufungs: Sdift.

Dr. 1254. Juda Erdwurm, aus Jaroslau in Galigien, welcher sich außer ben österreichischen Staaten unbefugt aufhält und über ergangene Borladung vom 14ten Mai 1864 Bahl 5407 nicht zurudgefehrt ift, wird aufgefordert, binnen Ginem (1) Sahre, von ber Ginschaltung des erften Ginberufungs-Gdiftes in der Landeszeitung gerechnet, in die Seimath guruckzukehren und die unbefugte Abwefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen denfelben nach dem Allerhochsten Pa= tente vom 24ten Marg 1832 das Auswanderungsverfahren eingeleitet merden wird.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Przemyśl, am 5. Februar 1865.

(452)

Nr. 53126. Z lwowskiego sadu krajowego jako handlowego niniejszem panu Ludwikowi Szawłowskiemu czyni się wiadomo, że w jego sprawie przeciw p. Leopoldowi Iżyckiemu o 2550 zł. w. a. dnia 21. grudnia 1864 do l. 53126 wyrok zapadł.

Gdy zatem tegoż miejsce pobytu niewiadome. postanawia się panu Ludwikowi Szawłowskiemu p. adwokat Dr. Pfeiffer w zastępstwie pana adwokata Dra. Czemeryńskiego na jego niebczpieczeństwo i koszta za kuratora i temuż wyżnadmieniona tutejszosądowa rezolucya dorecza się.

Lwów, dnia 21. grudnia 1864.

(456)Konfurs : Ausschreibung.

Dr. 3733 - 420. Un ber f. f. Oberrealschule ju Innsbruck ift eine Lehrerstelle für Naturgeschichte als Hauptfach, und für deutsche Sprache oter Geographie mit Geschichte als Rebenfach in Erledigung gefommen, womit ein jahrlicher Gehalt von Sechshundert dreißig Gulden öfterr. Bahr. nebst dem Vorrudungerechte in die höhere Gehaltefiufe von Achthundert vierzig Gulben öfterr. Bahr. und ben fur f. f. Oberrealschulen bestimmten Dezennalzulagen verbunden ift.

Bewerber um Diesen Lehrposten haben ihre an das hohe f. f. Staatsministerium C. U. zu stilifirenten und vorschriftemäßig belegten Gefuche bie jum granzigsten Marg b. J. bei biefer f. f. Statthals

terei einzubringen.

R. f. Statthalterei für Tirol und Boralberg. Innsbruck, 7. Februar 1865.

E dykt.

Nr. 14267. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. Konstancyę z Szlubowskich hr. Lubieńskę, że przeciwko niej p. Stanisława z Brześciańskich Kieszkowska i p. Florentyna Brześciańska o zapłacenie procentów 1% od sumy 22500 zł. w. a. pod dniem 31. grudnia 1864 do liczby 14267 pozew wniesła, w skutek czego dzień sądowy na 4. kwietnia 1865 o 10tej godzinie rano wyznacza się.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej sądowi niewiadome, postanawia się dla niej na kuratora p. adwokata Dra. Madejskiego z substytucyą p. adwokata krajowego Dr. Sermaka, z którym ta sporna sprawa według przepisów prawnych przeprowadzona będzie.

Wzywa się przeto pozwana, by na tym terminie albo sama staneła, albo informacye i dokumenta potrzebne przed terminem kuratorowi swemu udzieliła lub też innego pełnomocnika sobie obrała i takowego sądowi wskazała, gdyż skutki jej opieszałości sama sobie przypisac winna bedzie.

Przemyśl, dnia 15. lutego 1865.

(457)Rundmachung.

Mr. 1171. Am f. f. Gymnafium ju Gratz ift eine orbentliche Lehrerstelle für bas gach ber altflaffifchen Sprachen, mit welcher ein Sahresgehalt von 735 fl. mit bem Borrudungerechte in die höhere Gehaltstathegorie von 840 fl. öft. B. und bem Anspruche auf Dezennalzulagen verbunden ift, in Erledigung gefommen.

Es wird hiemit ter Termin jur Bewerbung um diese Stelle bis Ende Mary 1. J. ausgeschrieben, und haben bis dahin die fich darum melbenden Bewerber ihre mit den im Organisazione: Entwurfe F. G. S. 101. 3. naber bezeichneten Belegen verfehenen Gefuche bei ber f. f. Statthalterei fur Steiermark unmittelbar, ober wenn fie bereits in einer öffentlichen Bebienftung fiehen, mittelft threr vorgesetten Behörde

einzubringen

Sietei wird nur noch bemerkt, daß, da in Folge der Berord= nung des bestandenen boben Unterrichtsministeriums vom 7. Februar 1857 Bahl 2031 bem 2 enebiftinerstifte ju Admont die Befetjung ber ordentlichen Lehrerstellen am Grater Symnasium durch hiezu gesehlich befähigte Ordenspriester zusteht, beim Eintritte einer solchen Eventualität rucksichtlich tes gegenwärtig zur Ausschreibung gelangenden Postens der dafür in Folge dieser letteren anzustellende Lehrer die Berfetjung an ein anderes öffentliches Ghmnafium junachst britten Ranges ju gewärtigen hatte.

Bon ber f. f. Statthalterei für Steiermark.

Gratz, am 3. Februar 1865.

Edift.

Mr. 547. Das f. f. Bezirksamt als Gericht zu Borynia macht bekannt, daß im hiergerichtlichen Deposite folgende Urkunden erliegen: a) Schuldschein bes Stefan Tautonir ddto. Uroz 23. Janner 1833

über 50 fl. KM.;

b) Schenfungeurfunde bee Stefan Tautonir ddto. Uroz 23. 3an=

ner 1833 über 40 fl. RM.

Die Eigenthumer werden baber aufgefordert, binnen ber Frist von Einem Sahre, 6 Wochen und 3 Tagen unter Nachweisung ihrer Anspruche im Zwecke der Behebung obiger Urkunden hiergerichts um so gewiffer fich auzumelben, als sonft nach fruchtlosem Ablaufe ber Frift biese lirtunden aus bem Deposite in die hiergerichtliche Registratur ohne weiterer Saftung werden übertragen werden.

Borynia, am 24. Februar 1865.

(464)Edift.

Mr. 9444 - 4428. Dom f. f. Landes als Sandels und Dech= felgericht wird der Inhaber des in Berluft gerathenen Bechfels de dato 28. Dezember 1864, zahlbar am 28. Februar 1865 in Lemberg,

über 500 fl. öft. Währ, an eigene Ordre, angenommen burch Stefan Mandl und Rosalia Mandl -- mittelft Gbift aufgeforbert, biefen Wechfel um so gewisser binnen 45 Togen diesem Gerichte vorzulegen und feine Redite auf denfelben nachzuweisen, widrigens derselbe Wechsel amortifirt werben würte.

Lemberg, am 25. Februar 1865.

Lizitazione = Ankundigung.

Mr. 2373. Megen Berpachtung der allgemeinen Bein- und Fleischverzehrungesteuer in dem nachbenannten Pachtbezirke auf bas Connenjahr 1865, ober auch auf die Connenjahre 1866 und 1867, unter ten in der Kundmachung vom 30. Juli 1864 3. 11256 befannt gegebenen Bedingungen wird bei ber f. f. Finang Begirfe-Direkzion in Tarnopol an dem unten angegebenen Tage die öffentliche achte Lizitazion abgehalten werden.

| 150jt = 98r. | Benennung<br>bes<br>Pachtbezir=<br>fes        | Der Ausrufdspreis sammt dem 20%gen Zuschlag beträgt für ein Sonnenjahr vom Wein Fleisch |  |    | Tag und<br>Stunde<br>ber<br>Lizitazion         | Anmertung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Tłusto,<br>bestehend<br>aus 17<br>Ortschaften | 111 91<br>Bon ber                                                                       |  | 72 | Am Sten März 1865 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags. | 1) Sämmtliche Ortsschaften bes nebenges dachten Pachtbezirkes gehören in die 3te Tasriföklasse.  2) Schriftliche mit eisnem 10%gen Vadium des Ausruföpreises verssehene, kuvertirte und gehörig versiegelte Ofsserten können längstens bis zum Beginn der mündlichen Lizitazion bei dem Borstande der k. Kinanz Bezirks.  3) Die Anbothe sind gesondert für jedes Pachtobjekt, nämlich süm Kleisch sowohl einzeln als auch summarisch zu stellen.  4) Bei dieser Lizitazion werden auch Andosthe unter dem Ausrufspreise angenommem. |

Tarnopol, den 20. Februar 1865.

(467)

Nr. 3351. Stanisławowski c. k. sad obwodowy uwiadamia niniejszem pana Ignacego Kamińskiego, iż przeciw niemu na prośbę pana Antonicgo Wiśniewskiego nakaz zapłaty z wekslu z dnia 21go września na sume wekslowa 2000 zł. w. a. dnia 22go lutego 1865 1. 3351 wydany został.

Gdy miejsce pobytu pana Ignacego Kamińskiego nie jest wiadome, przeto temuz adwokat Dr. Maciejowski za kuratora, zaś adwokat Dr. Eminowicz zastępcą tegoż ustanawia się, doreczając

zarazem nakaz zapłaty kuratorowi.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 22. lutego 1865.

(459)Edykt.

Nr. 549. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, iz pan Wojciech i pani Antonina Madejskie, pani Marcela Strzelecka, Karol Jakubowski, Antoni Mroczkowski przeciw masie nieobjętej ks. Teodora Gilewicza i jego nieznanym spadkobiercom o wykreślenie ze stanu biernego części dóbr Rolowa i Zagacia sumy 97 zł. m. k. intabulowanej dnia 16. stycznia 1865 do l. 519 pozew wytoczyli, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 19. maja 1865 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Poniewaz miejsce pobytu i życia spadkobierców ś. p. Teodora Gilewicza wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Pawlińskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Czaderskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowa-

dzonym bedzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali i tutejszemu sądowi o<del>znajmili, w ogóle, a</del>żeby wszystkie prawne

środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyslne skutki z zaniedbania wyniknać mogace sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 25. stycznia 1865.

(465)

Mr. 58928. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird dem herrn Ludwig Szawłowski befannt gemacht, daß Michael Naduchowski und Wolf Weisser unterm 31. Dezember 1864 Zahl 58928 um Intabulirung mehrerer Rechte ju Gunften derfelben im Laftenftande ter Guter Dubienko und Welesniow mit Bezug auf die laut hiergerichtlichen Bescheides zur Bahl 11431 ex 1861 zu ihren Gunften in= tabulirten Rechte eingeschritten find, worüber der gleichzeitig ergangene Bescheid dem, dem Wohnorte nach unbefannten herrn Ludwig Szawłowski jum Rurator bestellten Abvokaten Dr. Gregorowicz juge= stellt wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 21. Janner 1865.

(471)Rundmachung.

Mr. 1521. Mit rechtskraftigem Urtheil bes f. f. Landesgerich= tes in Straffachen zu Lemberg vom 14. Juli 1864 3. 10924 murde in Grunde S. 36 tes Prefgeseges und bes S. 15 des Berfahrens in Preffachen das Berboth der weiteren Berbreitung der Rr. 12 der ruthenischen Zeitschrift "Stowo" vom 21. Februar 1863 ausgesprochen, welches Verboth hiemit kundgemacht wird.

Qlus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes in Straffachen.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

(461)E dykt.

Nr. 1253. C. k. sad obwodowy Złoczowski w sprawie p. p. Hipolita Dmochowskiego, Juliusza Malczewskiego, Patrycego Karczewskiego, Aleksandra Polańskiego i Maryi hr. Fredro o wykreślenie prawa dożywocia Maryanny Mrozowickiej zceny kupna dóbr Sokołówki i Chodorkowce, i wypuszczenia tegoż dożywocia z tabeli kolokacyjnej do 1. 3287 ex 1862 wydanej, dla nicobecnych i z miejsca pobytu niewiadomych pozwanych p. p. Jana i Wiktora Mrozowickich postanawia kuratorem ad actum p. adw. dr. Schränzla z zastepstwem p. adw. dr. Józefa Skałkowskiego, z poleceniem by praw kurandów tych podług istniejących przepisów przestrzegał.

O tem uwiadamia się p. p. Jana i Wiktora Mrozowickich z tem, by aź do wyznaczonego na 3. kwietnia 1865 o godz. 10ej przed południem dnia sądowego do dalszej rozprawy albo postanowionemu kuratorowi potrzebną informacyę udzielili, albo sądowi o postanowieniu innego zastępcy donieśli, inaczej skutki zaniedbania potrzebnych ostrożności sami sobie będą musieli przypisać.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 15. lipca 1865.

Edyk t.

Nr. 1267. C. k. sad obwodowy Złoczowski w sprawie p. p. Hipolita Dmochowskiego, Juliusza Malczewskiego, Patrycego Kar-czewskiego, Aleksandra Polańskiego i Maryi hr. Fredro o wykreślenie prawa dożywocia Maryanny Mrozowickiej z ceny kupna dóbr Sokołówki i Chodorkowce, i wypuszczenia tegoż dożywocia z ta-beli kolokacyjnej do l. 3287 ex 1862 wydanej, dla nieobecnych i z miejsca pobytu niewiadomych pozwanych p. p. Jana i Wiktora Mrozowickich postanawia kuratorem ad actum p. adw. dr. Schränzla z zastępstwem p. adw. dr. Józefa Skałkowskiego, z poleceniem by praw kurandów tych podług istniejących przepisów przestrzegał.

O tem uwiadamia się p. p. Jana i Wiktora Mrozowickich z tem, by aż do wyznaczonego na 3. kwietnia 1865 o godz. 10ej przed południem dnia sądowego do dalszej rozprawy albo postanowionemu kuratorowi potrzebną informacyę udzielili, albo sądowi o postanowieniu innego zastępcy donieśli, inaczej skutki zaniedbania potrze-

bnych ostrożności sami sobie będą musieli przypisać.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 15. lutego 1865.

(468)E d i f t.

Mro. 3314. Bom f. f. Kreisgerichte in Stanislau wird hiemit befannt gemacht, daß auf Ansuchen des Pinkas Horowitz dem, bem Wohnorte nach unbekannten Nachmen Rosen der Herr Landes-Advofat Dr. Skwarczyński mit Substituirung des Herrn Landes-Atvokaten Dr. Przybyłowski zum Kurator bestellt, gleichzeitig wider Nachmen Rosen die Zahlunsauftage ddto. 22. Februar 1865 Zahl 3314 wegen der Wechselsumme pr. 106 fl. 37 fr. öft. W. f. R. G. für Pinkas Horowitz erlassen und dem Kurator des Abwesenden zugestellt wurde.

Stanislau, am 22. Februar 1865.

Edykt.

Nr. 3088. Stanisławowski c. k. sad obwodówy zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Mojżesza Neuman, że przeciw niemu jako akceptantowi wekslu z daty Manasterzyska 5. października 1864 na 100 zł. w. a. w skutek prośby Kaspara Bartosiewicza dnia 17. lutego 1864 l. 3088 podanej nakaz płatniczy wydany został, który się postanowionemu dla niego kuratorowi p. adw. Skwarczyńskiemu z substytucyą p. adw. Eminowicza Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 22. lutego 1865.

### Kundmachung.

Erfenntniß.

Das f. f. Landesgericht Wien in Straffachen erkennt fraft ber ihm von Sr. k. k. Apostol. Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft, unter gleichzeitiger Einstellung des gegen Alexander Schmit wegen Vergehens der Aufwiegelung nach S. 300 St. G. B. und wegen Ueberiretung des S. 9 B. G. einge-leiteten Berfahrens, daß der Inhalt der Brodure: "Ein Wort zum Armeebudget in Desterreich" (verfaßt von A. S. Wien in Commission von F. Manz u. Comp. 1865), den Thatbestand des Bergehens der Aufwiegelung nach S. 300 St. G. B. begründe und verbindet damit auf Grund des S. 16 des Strafverfahrens in Preffachen und des S. 36 des P. G. das Verbot der weiteren Verbreitung.

Gleichzeitig wird auf Grund des S. 37 des Prefgesetes verordnet, die mit Beschlag belegten Eremplare ber erwähnten Brochure ju

vernichten.

Wien am 20. Februar 1865.

Der f. f. Landesgerichts-Prafident: Der f. f. Rathesekretar: Boschan m. p. Thallinger m. p.

Edift.

Nr. 5126-2449. Vom Lemberger f. f. Landes= als Handels= gerichte wird fundgemacht, daß am 30. Janner 1865 die Firmen:

1. "Herman Mises" für das Sandelsgewerbe in Lemberg, dann die Profura der Fany Mizes als pp. Herman Mizes, Fany Mizes;

2. "E. J. A. Herwy" fur eine Spezereiwaarenhandlung in

3. "Josef Schneyder" für den Betrieb einer Papiermuble in Zawadow, Lemberger Rreises, in das Sandelsregister für Gingeln= firmen, ferner

4. "T. Niewiadomski & W. Semetkowski" für ein Rommisstonsgeschäft in Lemberg zur Vermittlung von Kauf: und Verkauf von Rohprodukten, zur Ausfuhr und zur Einfuhr von Fabrikaten, in das Register für Gesellschaftssirmen eingetragen worden sind; daß ferner die Firma "Bernstein & Landau" fur eine Schnitte, Gelbe- und Modewaarenhandlung nach Auflösung ber Gefellichaft in dem Register für Gesellschaftsfirmen gelöscht worden ist.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

(453)Einberufungs=Edift.

Mro. 9178. Markus Schuss, Schneibermeister aus Lemberg, welcher fich unbefugt im Auslande aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten, vom Tage der Ginschaltung Dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, in feine Beimath guruckzufehren, und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtferigen, widrigens derfelbe der unbefugten Abmesenheit für schuldig erkannt und gegen ihn das Auswanderungsverfahren nach dem a., h. Patente vom 24. Mart 1832 eingeleitet werden murte.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 18. Februar 1865.

(387)Edift.

Mro. 5629-2664. Vom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird kund gemacht, daß am 3. Februar 1865 die Firma!: "Filiale der Anglo-öfterreichischen Bant in Lemberg", welche von dem Dirigenten Eduard Simon und Hermann Scharl gemeinschaftlich, und im Berhinderungsfalle des Einen vom Anderen und vom Hermann Baczewski gefertigt wird, in das Sandelsregifter der Gesellschaftsfirmen eingetragen worden ift.

Lemberg, am 8. Februar 1865.

11. Ginberufungs=Edift.

Mro. 5150. Die nach Lemberg zuständigen brei Bruder Leisor Moses zw. R., Benjamin Chaim zw. R. und Salamon Lemisch, welche fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalten und der er-ften unterm 27. Oftober 1863 Bahl 51191 erlassenen Aufforderung jur Rudtehr nicht Folge geleistet haben, werden hiemit zum zweiten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der Ginschaltung biefes Ediftes in der Landeszeitung zuruckzukehren und ihre Rückkehr zu erweisen, widrigens gegen dieselben bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. Februar 1865.

Mr. 8618-3999. Bon bem f. f. Lemberger Landes als Sandelsgerichte wird mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Unsuchen der Dorothea Taubes gegen Julius und Emerich Turczyńskie am 22. Februar 1865 Jahl 3999 ber Auftrag zur Zahlung einer Wechfelsumme von 450 fl. öst. Währ. f. N. G. ergangen sei.

Da ber Wohnort berfelben unbefannt ift, fo wird benfelben ber or. Landes = Aldvotat Dr. Jabionowski mit Substituirung bes Berrn Landes = Advokaten Dr. Czemeryński auf deren Gefahr und Rosten jum Aurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 22. Februar 1865.

Rro. 1618. Wegen Berpachtung ber, ber Stadt Busk bewilligten Gemeindezuschläge jur allgemeinen Bergehrungesteuer, und zwar von gebrannten geiftigen Fluffigfeiten und Bein mit 60% im Fisfalpreise von 3011 fl., dann vom Bier mit 25% im Fisfalpreise von 365 fl. für bie Beit vom 1. Janner 1865 bis Ende Dezember 1865, wird bie Offertverhandlung am 6. Marg 1865 in den gewöhnlichen Umtestunden bei bem Busker Bezirksamte abgehalten werden.

Pachtluftige werden eingeladen, ihre schriftlichen gehörig ge-fiegelten und mit dem 10% Badium versehenen Offerte am Ligita-zionstermine zu überreichen. Unflar und unvollständig verfaßte oder nachträglich überreichte Offerte werden nicht berüdfichtigt werden.

Don der f. f. Rreisbehörde.

Złoczow, ben 21. Februar 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1618. W celu wydzierzawienia przyzwolonych miastu Busk dodatków gminnych, t. j. 60% akcyzy od gorących napojów i wina z ceną fiskalną 3011 złr. i 20% akcyzy od przywozu piwa z ceną fiskalną 365 zł. w. a., na czas od 1.stycznia 1865 do ostatniego grudnia 1865, odbędzie się dnia 6. marca b.r. publiczna licytacya za pomoca ofert.

Mających chęć wydzierzawienia powyższych dochodów wzywa sie, ażeby swe należycie opieczntewane, 10% ceny wywoławczej jako zakładem zaopatrzone dokładnie i wyrażnie określone oferty w oznaczonym dniu w c. k. urzędzie powiatowym w Busku złożyli. Niedokładne i niewyraźne jako też po terminie wniesione oferty nie będą uwzględnione.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 21. lutego 1865.

(474)Ronfurs.

Mr. 360. Bom Gemeindeamte der Kreisstadt Sambor wird für die Befetung der bei biefem Umte in Erledigung gefommenen Dienft= stelle eines städtischen Baumeisters, mit welcher ein jahrlicher Gehalt von 420 fl. öft. 2B. und ber Unspruch auf die normalmäßige Penfionirung verbunden ift, hiemit ter Konfurs ausgeschrieben.

Die unabwendbaren Erfordernisse gur Erlangung dieses Dienst= postens find : theoretische und praftische Ausbildung im technischen Fache, und beziehungsweise im Baumefen und vollständige Machtigkeit ber

polnischen und deutschen Sprache.

Bewerber um diesen Posten haben baher binnen vier Mochen, vom Tage der letten Ginschaltung dieses Ronfurfes in ber Lemberger Amtegeitung gerechnet, ihre gehörig belegten Gesuche, worin fie auch Alter, Ctand, Religionebefenntnig und ihre bisherige Bermendung auszuweisen haben, nenn fie im öffentlichen Dienfte fteben, burch ihre vorgesette Behörde, fonft aber unmittelbar an diefes Stadtgemeinde: amt anzubringen.

Bom Gemeindeamte der Stadt Sambor.

Sambor, am 22. Februar 1865.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 300. Urząd gminny miasta Sambora rozpisuje niniejszem konkurs na obsadzenie opróżnionej u niego posady budowniczego miejskiego, z którą łączy się pensya stała rocznych 420 zł. w. a. i prawo do emerytury podług istniejących w ogóle norm dla urzędników publicznych.

Jako warunek niezbędny do osiągnienia tej posady żąda się wykształcenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie technicznym i

zupełne władanie językiem polskim i niemieckim.

Ubiegający się o te posadę mają tedy wystosować swoje podania, a to, jeśli już są w służbie publicznej, przez swą przełożoną władze, jeśli zaś nie są, tedy bezpośrednio do tego urzędu w terminie 4ch tygodni od trzeciego umieszczenia tego ogłoszenia w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, i w tem podaniu wykazać swój wiek, stan, wyznanie i dotychczasowe zatrudnienie.

Z urzędu gminnego król. wolnego miasta.

Sambor, dnia : 2. lutego 1865.

(475)Gdift.

Mr. 1924. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Lubaczow wird hiemit öffentlich befannt gegeben, daß wider ten Mathias Mucha, Schufter aus Lubaczow, wegen Wahnfinns bie Ruratel verhängt und für ihn der Lubaczower Insaße Johann Grenik zum Kurator bestellt wurde.

Lubaczow, am 30. Dezember 1864.

(480)(1)

Mr. 5271. Bon dem f. f. Landesgerichte wird den Margaretha, Johann und Heinrich Seitz, und im Falle beren Ablebens beren Erben mit diesem Ebitte bekannt gemacht, daß Michael Seitz am 1. Februar 1865 Bahl 5271 wider diefelben eine Rlage wegen Anerkennung bes Eigenthums ber Realitätsantheile Nr. 5562/, hiergerichts überreicht hatte, welche jum schriftlichen Verfahren mit Bescheid vom 4ten Februar 1865 Bahl 5271 befretirt murbe.

Da ber Bohnort ber Belangten unbefannt ift, fo wird benfel: ben ber Advokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Advokaten Czemeryński auf beren Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 4. Februar 1865.

Mro. 56353. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit öffentlich befannt gemacht, daß zur Sereinbringung der Reftsumme per 1785 fl. oft. B. f. N. G. über Unsuchen des Gläubigers Jacob Mendel Schutz die öffentliche Feilbiethung ber bem David Diamand gehörigen, in Lemberg gelegenen Realität sub Nro. 538 und 539 3/4 an einem einzigen Termine, d. i. am 31. März 1865 um 10 Uhr Bors mittags bei biesem f. f. Landesgerichte vorgenommen werden wird.

Der Ausrufspreis ift der gerichtlich erhobene Schähungswerth per 25183 fl. 73/4 fr. ö. W., jedoch wird die frägliche Realität an diefem Termine auch unter bem Schätzungswerthe veräußert merden.

Alls Badium wird die runde Summe per 1260 fl. oft. B. festgefest, welche entweder im Baaren oder in Sparfaffabucheln oder in öffentlichen Obligazionen nach dem Rurfe des Lizitazionstermines zu Sanden der Rommission zu erlegen sein wird.

Die erste Raufpreishälfte hat der Bestbiether binnen 30 Tagen nach Rechtskraft best ben Lizitazionsaft zu Gericht annehmenden Bescheides, dagegen die zweite Halfte binnen 30 Tagen nach Rechtskraft der Bahlungsortnung ju erlegen, inzwischen aber auf der erfauften Realität ficherzustellen und mit 5% ju verzinsen.

Der Ersteher ist gehalten diesenigen hipothezirten Forderungen nach Maß des Kaufpreifes ju übernehmen, deren Bahlung die Glaubiger bor dem etwa bedungenen Auffundigungstermine nicht anneh-

men wollten.

Die übrigen Bedingungen tonnen entweder im Gerichtehause

ober in der h. a. Registratur eingesehen werden.

hieron werden die dem Wohnorte nach bekannten Gläubiger zu eigenen Händen, dagegen tie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten, oder diejenigen, welche erft nach Ausstellung des Tabularauszuges vom 29. November 1864 an die Gewähr gelangen murden, oder benen die Bescheire aus mas immer für einem Grunde nicht gu= gestellt werden konnten, durch den hiezu als auch zu allen nachfolgen= den Aften bereits testellten Rurator Adv. Dr. Hofmann mit Gutfti= tuirung bes herrn Abv. Dr. Rajski verständigt.

Lemberg, am 31. Janner 1865.

#### Edykt.

Nr. 56353. C. k. sąd krajowy Lwowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie summy resztującej 1785 zł. w. a. z p. n. na żądanie wierzyciela Jakóba Mendla Schütz odbędzie się publiczna sprzedaż realności pod Nr. 538 i 539 3/4 we Lwowie położonej, dłużnikowi Dawidowi Diamand własnej w sądzie tutejszym na jednym terminie t. j. na dniu 31. Marca 1865 o godzinie 10ej przed południem.

Cena wywołania wynosi 25183 złr. 73/4 kr. w. a. jako sądownie wyprowadzona wartość rzeczonej realności, jednakże takowa na powyższym terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedaną

Jako wadyum stanowi się okrągła suma 1260 zł. w. a.. która w gotowce lub też w książeczkach galiz, kasy oszczedności i w obligacyach publicznych według kursu z dnia licytacyi do rak komisyi złożoną być ma. Pierwszą połowe ceny kupna nabywca ma złożyć w przeciągu dni 30 po prawomocności uchwały, akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej, zaś drugą połowę ceny kupna w przeciągu dni 30 po prawomocności tabelli, porządek wypłacenia wierzycieli stanowiącej, tymczasem zaś ma nabywca te druga połowę na kupionej realności zabezpieczyć i do złożenia 5% odsetki spłacać.

Nabywca obowiązany jest pretensyę tych wierzycieli, którzyby zaplatę przed umówionem wypowiedzeniem przyjąć niechcieli, w miare

ceny kupna przyjąć.

Resztę warunków licytacyjnych wolno wglądnąć w gmachu

sądowym lub w tatejszej registraturze.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się wiadomych z miejsca pobytu wierzycieli do rak własnych, zaś niewiadomych z życia i pobytu wierzycieli jako też tych, którzyby dopiero po wystawieniu ekstraktu tabularnego z dnia 29. listopada 1864 na hypotekę weszli, lub którymby uchwały z jakiejkolwiek przyczyny doręczone być niemogły, do rak kuratora w osobie p. adw. dr. Hofmanna ze zastępstwem p. adw. dr. Rajskiego w tym celu jako też do następnych czynności ustanowionego.

Kundmachung.

Lwów, dnia 31. stycznia 1865.

Bom f. f. Kreisgerichte ju Przemysl wird be-Nr. 12166. fannt gegeben, tag bie bereits am Sten April 1858 einprotofollite Firma "Saul Ellenbergs Sobne" für eine Spezerei-Handlung in Jaroslau in bas Sandelsregister für Einzelnfirmen eingetragen ift.

Przemyśl, am 10. November 1864.

Die Riederlage ber Erzeugniffe ber f. f. privil. brif der Ed. Oberleithners Sohne aus Schönberg in Mähren befindet sich fortwährend und allein in der Weißwaarenhandlung des G. Sopuch "zur schönen Polin" in Lemberg, Stadt, Salitscher Gaffe Rr. 242.

Auswärtige Aufträge werden schnellstens beforgt. (2352—11—25)